## Ner 5.

## DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 12go Lutego 1831 r.

Nro 6953.

## Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Podaje do publicznej wiadomości, iż Senat Rządzący uchwałą swą pod dniem 17 Listopada r. z. do L. 6555 zapadłą, w moc art: 910 K. C. darowiznę w kwocie złp. 3000 na odprawianie corocznie nabożeństwa w Kościele S. Mikołaja za Fundatorów i utrzymanie przy njm 3ch Dziadków przez JX, Janowskiego Kanonika Katedr: Krak:, Professora Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Proboszcza Kościoła rzeczonego uczynioną, zatwierdził. Wydział czyn tak chwalebny ogłaszając, oddaje sprawiedliwość naśladowania godnej gorliwości wspomnionego Kaplana około Kościoła swego, i wyrozumiałość na nędzę bliźniego, którą szczodrobliwie w

przejęciu się duchem swego dostojnego powołania, tak często znacznemi funduszami wspierać nieprzestaje.

Kraków dnia 7 Stycznia 1830 r.

Senator Prezyduiący.
Sobolewski.
Konwicki Sekr. VVyd.

Nro 587.

## Dyrekcya Policyi W. M. Krakowa i jego Okręgu.

W skutek rozporządzenia Senatu Rządzącego z dnia 25 Stycznia b. r. Nro 254 D. G. S. wzywa Wójtów o zarządzenie w zakresach władzy Ich uległych, śledztwa sprawców kradzieży u Staroz: Lewka Gronis, kupca z miasta Działoszyna w końcu zeszłego roku zrządzonej, jak niemniej rzeczy tamże skradzionych a poniżej wyszczególnionych, celem przedsięwzięcia stosownych środków, gdyby jaki ślad wykrytym został Senator Dyrektor Policyi.

Kucieński. Paprocki S. D. P.

Wyszczególnienie rzeczy u Starozakonnego Lewka Gronis w Działoszynie skradzionych:

1. Ośm sznurków perel kalakuckich, z których cztery białych, a cztery żóltawych.

2. Jeden łańcuch złoty wężowej roboty szeroki.

3. detto detto grochowa robota.

- 4. Trzy medale złote, z których na jednym było wyobrażenie Zygmunta Króla Polskiego.
- 5. Jedna binda żydowska z perłami i sztuki złańcuchem złotym
- 6. Pól bindy z perlami bez lańcucha.
- 7. Jedna binda zmałemi perłami.
- 8. Trzy naszyjniki konek zwane z perłami.
- 9. Jeden pierscionek brylantowy w którym znajdowało się 22 brylantów.
- 10. Jeden pierscionek o jednym brylancie.
- 11. Sześć pierscionków złotych zrubinami.
- 12. Jedna obrączka złota.
- 13. delto mniejsza także złota,
- 14. Miednica srebrna zkubkiem.
- 15. Jeden koszyk srebrny na frukta:
- 16. Dwie cukierniczki srebrne, jedna nowa druga stara:
- 17. Jeden dzbanuszek srebrny gładkiej roboty.
- 18. detto detto paryzkiej roboty.
- 19. Jeden puhar srebrny w formie winograna.
- 20. Jedna taca srebrna pozlacana.
- 21. detto szkatulka srebrna.
- 22. detto puszka do perfum także srebrna.
- 23. Pięć tyżek srebrnych starożytnej roboty okrągtych, pozlacanych, z których jedna prosta z wyrobionem na trzonku wyobrażeniem figury S. Jana i z napisem tacińskim.
- 24. Sześć par noży z widelcami czyli grabkami srebrnemi.

25. Dwie solniczki srebrne.

26. Trzy tabakierki także srebrne.

27, Dwie pary kólczyków, jedna para brylantowa, a druga złota z perłami na boku.

28. Jedna tyżka półmiskowa.

29. Dwa kubki do picia srebrne, u jednego z nich obrączka złota; tudzież wiele innych kosztowności, których poszkodowany przypomnieć sobie niemógł.

Za zgodność:

Paprocki S. D. P.

Nro 738.

Dyrekcya Policyi W.M. Krakowa i jego Okręgu.

Mając sobie doniesione rapportem urzędowym, że pewnéj Osobie jadącej do Krakowa w dniu pierwszym b. m. około godziny 8 wieczorem traktem od Wilczkowic, zginęły rzeczy i pieniądze w worku płóciennym znajdujące się, jako to: 1) para pistoletów nowych z cyfrą Cesarza Alexandra, 2) Suknia teatralna zniebieskiego atlasu zdługim ogonem, blaszkami przyozdobiona, a perkalem podszyta. 3) Książka apteczna przez Celińskiego tłómaczona. 4) Druga książka obejmująca zbiór pism do terazniejszej rewolucyi w Polsce odnoszących się, i nakoniec pieniądze w papierach i srebrze w summie blisko 1000 złp. — Wzywa Wójtów o zarządzenje w zakresach władzy Ich uległych śledztwa tychże rzeczy, i nieprawego ich posiadacza, a zarazem oznajmia, iż przeznaczonem zostało złp. STO wynagrodzenia dła tego, kto o takowych rzeczach i pieniądzach, gdzieby się znajdowały, pewnéj udzieli wiadomości, Kraków dnia 4 Lutego 1831 r.

Senator Dyrektor Policyi.

Kucieński.

Paprocki S. D. P.